Das [ Abonnement beträgt vierteljährl. für bie Stabt Bofen 1 Rthir., für gang Breufen 1 Rthir. 7 fgr. 6 pf.

Infertionsgebühren 1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene

Nº 91.

Freitag den 19. April.

1850.

#### Inhalt.

Deutfaland. Berlin (Befichtig. d. 1. Garde-Regte. burch b. Ronig; tunft. Norm b Dienfteides; Schwurger, Berb. geg. Dr. Eichler; Dofaiten aus Schlef Marmor); Erfurt (Parlamente Berath ; Unnahme d. Antrage d. Linten); Aus Beftphalen (Brief ein. Bifchofs an d. Cultusminifter); Schleswig-Bolftein (Stellung d. Schwed. Truppen; Deputation nach Ropenhagen; Proflam. Billifen's); Braunfdmeig (Rubeflorungen); Sanau (Prozef Lichnowsti).

Frantreid. Paris (Rat. Berf.; Amneftie bei der Rudtehr des

Papftes, Sue focial. Bahl-Candidat).

England. London (d. Repeal-Bewegung; Unterh. Cipung). Türkei. Ronftantinopel (Löfung D. Flüchtlingsfrage). Briedenland (Jahresfeft d. Gried. Erhebung). Locales. Aus b. Frauftadter Rr.; Grat; Oftrowo; Onefen. Dinfterung poln. Beitungen. Mngeigen.

Auf ben Bericht bes Staats-Ministeriums vom 2ten b. D. beftimme 3ch, daß ben Borftehern ber Dber-Boft-Direttionen ber Dienft= Charafter: Ober-Boft-Direftor, mit bem Range ber Ober-Regierungsftebern ber Dienft. Charafter: Boft-Rath, mit bem Range vor ben Affefforen gutommen foll, und bag bie Boft-Infpettoren in ihrer jesis gen Dienftftellung ben bisher eingenommenen Rang ber fünften Rang= flaffe ber boberen Provinzial-Beamten beibehalten.

Charlottenburg, ben 3. April 1850. (gez.) Friedrich Bilbelm. (gegengez. v. fammtl. Miniftern.)

Berlin, ben 18. April. Se. Majestät ber König haben Allers gnäbigft geruht: Dem erften Konzeptes-Offizial bes R. K. Desterreich: fen Dberft-Rammerer-Umtes, Dr. August Schilling in Bien, und bem Bafferbaumeifter Schwarg zu Rubrort, Regierungs-Begirt Duffelborf, ben Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe; fo wie bem Dagiftrate - Rangliften und Botenmeifter Schlemmer gu Salle an ber Saale, bem evangeliften Lehrer Unbreas Muller gu Guteber-Regierunge-Bezirt Dangig, und bem Berichtsschulgen, Erbs fcoltifeibefiber Chriftian Juttner zu Polnifch-Tarnau, Rreis Freiftabt, bas Allgemeine Chrenzeichen zu verleihen; bie Regierungs Uffefforen Daurad, von Bernuth, Bulffing und v. Larifd an Landrathen; und ben bisherigen Dirigenten ber Realfchule zu Burg, Oberlehrer Brohm, jum Direftor biefer Unftalt zu ernennen.

Ihre Königliche Sobeit die verwittwete Frau Großberzogin von Dedlenburg - Chwerin ift am 16. b., von Schwerin tommend, jum Befuche bei Ihren Königlichen Majeftaten im Schloffe gu Charlottenburg angefommen.

#### Deutschland.

Berlin, ben 16. April. (St. Ang.) Ge. Majeftat ber Ronig hatten vorgeftern Abend mit bem letten Bahnguge Gich nach Potebam begeben, um bas 1. Garbe-Regiment zu Guß zu befichtigen. Geftern Morgen um 10 Uhr wurden zuerft die ausgebildeten Manufchaften ber Leib-Compagnie Gr. Dajeftat vorgeftellt und die Compagnie fpe-Biell befichtigt, hierauf ward bas gange 1. Bataillon von Allerhochft= bemfelben befichtigt. Rach Beendigung bes Erercirens ritten Ge. Majeftat ber 3. und 4. Escabron bes Regiments Garbe bu Corps ent= Begen, welche am heutigen Tage in bas Stabsquartier gum Regimente Grereiren einrückten. Sierauf war Civil-Bortrag. Bur Tafel waren bie Stabe Dffiziere bes 1. Garbe-Regimente gu fuß und fammtliche Offigiere bes 1. Bataillons befohlen. Sente Morgen von 10 Uhr an haben Ge. Majeftat nach einander bas 2. und bas Fufilier= Bataillon befichtigt, hierauf Militair-Bortrag angenommen und Bote. bam mit bem um 2 Uhr abgebenben Bahnzuge verlaffen, um in Charlottenburg 3hre fonigliche Sobeit bie verwittwete Frau Großherzogin bon Medlenburg-Schwerin zu empfangen.

(C. C.) Nachbem burch art. 188. ber Berfaffunge-Urfunde vom 31. Januar b. 3. beftimmt worden ift, bag alle Staatsbeamte bem Konige ben Gib ber Treue und bes Gehorfams gu leiften und zugleich bie gewiffenhafte Beobachtung ber Berfaffung zu beschwören haben, fo hat bas Staatsminifterium, unter Bezugnahme auf bie Cabinets= Orbre vom 5. Rovember 1833., angeordnet, bag nunmehr von allen nen anzustellenden unmittelbaren und mittelbaren Civil-Beamten folgenber "Dienfteib" geleiftet werbe: "3ch 92. D., fchwore zu Gott bem Mmächtigen und Allwiffenben, baß, nachdem ich zum . . . bes . . . bestellt worben, Geiner Roniglichen Majeftat von Preugen, meinem allergnabigften Berrn, ich unterthanig, treu und gehorfam fein und alle mir vermöge meines Umtes obliegenden Bflichten nach meinem beften Biffen und Gewiffen genau erfüllen, auch bie Berfaffung gewiffenhaft beobachten will, fo mahr mir Gott helfe u. f. w. Diefer Diensteib ift wie bieber von dem Schwörenden vollständig auszusprechen, auch diesem hierbei freizustellen, ben Gibesworten am Schluffe bie feinem religiofen Befenninig entsprechenbe Befraftigungsformel bingugufügen. — Der Juftigminifter bat unterm 22. v. Dt. mit Rudficht auf die Bestimmungen bes Landrechts und der Eriminal-Ordnung, verfügt, daß die Gerichte bei Erlaffung von Stedbriefen in lettere die Aufforderung aufnehmen: Gin Jeber, welcher von bem Aufenthalt ber ftedbrieflich verfolgten Berfonen Kenntnig hat, wird aufgeforbert, bavon unverzüglich ber nächften Gerichts- ober Polizei-Behörde Anzeige

Der Dr. Eichler stand gestern zum zweiten Mal in diesem Sabre por ben Geschworenen unter ber Unflage ber Dajeftatsbeleibis gung und bes in zwei Fallen versuchten Aufruhrs. Die Berhandlung war eine ber interenanteften, Die feit langerer Beit vor ben Gefchwos renen ftattgefunden haben, theils burch bie Berfonlichfeit bes Angeflagten und ber Bengen, theils burch bie Reben, bie fowohl Staatsan=

waltschaft wie Bertheibigung hielten, theils burch bas Resume bes Brafibenten. Die Beweisaufnahme enbete erft gegen 5 Uhr. Rach etwa halbftunbiger Berathung ertlarten bie Wefchwornen ben Dr. Gichler ber Majeftatsbeleibigung für nichtschuldig, fprachen bagegen in beiben Aufruhranklagen bas Schulbig aus, welchem Ausspruch bie Berurtheilung bes Angeflagten zu neunmonatlichem Feftungsarreft und jum Berluft ber Nationalcocarbe folgte. - Der Regierungerath v. Minutoli in Liegnit (ein Bruber bes vormaligen Polizei-Prafibenten) hat dem Sandels = Minifterium mehrere Broben von Mofait aus ben Abgangen in ben Schlefischen Marmorbruchen und aus Glaspaften überfandt. Diefe Dofaiten übertreffen bie neuerbinge angewandten Thon Mofaiten in jeder Sinficht und wurden, wenn nicht die Urbeitetoften augenblicklich noch fo hoch waren, bald mit ben belgischen Marmorarbeiten biefer Urt wetteifern tonnen. Es wird ernftlich an eine Berabfegung jener Roften gedacht, wogu vielleicht die Bollenbung ber erften Robarbeit in den Strafanftalten dienen fonnte.

Erfurt, ben 15. April. (C. C.) Sigung bes Boltshaufes. Brafibent Simfon. Eröffnung um 10 Uhr. Bon Mitgliedern bes Berwaltungs Naths find von Rabowit, Bollpracht und Dr. Liebe anwesend. Dach ber Berichterftattung über bie ingwischen vorgenommenen Wahlprufungen wird ein Antrag ber Abgeordn. Stahl, Erieft und Genoffen verlefen, welcher in Betreff ber vorzunehmenden Revision gnerft eine General : Distuffion, bann eine Debatte über bie einzelnen Baragraphen verlangt. Nachdem Diefer Untrag in Folge ber Erklärungen des Prafidenten beseitigt ift, und zwar trot ber Einwen-bungen des Abgeordneten Trieft und trot ber unparlamentarischen Mengerungen bes herrn v. Bismart-Schonhaufen, welche ihm ben Ordnungeruf bes Prafibenten zugiehen, wird ein Untrag bes Abg. v. Bismart und Genoffen verlefen, auf Befeitigung ber Ausbrude "Reich, Reichstag, Reichsgefet sc."

Albg. v. Bismart: Die Ausbrude Reich, Reichstag ze. find bereits burch bie Abditional - Afte abgeschafft. Fattisch besicht übrigens tein Reich mehr feit Raifer Ludwig, ber (wie in ber Chronit von Spans genberg Fol. 94 gu lefen), "um ber bergeit febr überhand genommenen Schinderei ber Fürsprecher und Bungendrescher ein Enbe gu machen" ben letten Reichstag aufhob. Schaffen baher auch wir nicht nur vor-

läufig, fondern für immer biefe Bezeichnungen ab.

Abg. v. Gerlach beginnt ausführlich zu erläutern, bag es eine Anmaagung fei, jest noch bei Festsetung irgend einer Conftitution an bas gange, große, beilige Romifche Reich Deutscher Plation zu benten. Diefes fei langft tobt und burch ben Deutschen Bund erfett, ber febr heilfam auf Deutschland gewirft habe. Der Bund beginnt eigentlich schon mit 1813. — 1840 hat er bie Frangofischen Drohungen eners gifch gurndegewiesen; 1848 ift er freilich fchmachvoll gefallen, aber nicht cher, ale bie beiden Großmachte, von benen er ungertrennbar ift. Gr ift feitbem burch bie anderen Inftitutionen nur unvollfommen erfest worden. Dan ftust fich bei Befürwortung folder Ausbrude auf das Nationalitäte - Pringip. In Bezug hierauf find wir niemale Birtuofen gewesen, und auch beute finde ich, fo weit meine Beobachtung reicht, nirgend einen Drang, eine Gehnsucht nach Ginheit, fonbern gerabe bas Wegentheil. Man parallelifirt die Bewegung bes Jahres 1848 mit ber bes Jahres 1813 in Bezug auf Nationalschwarmerei; biefe beiben Jahre fteben aber faft in allen Bunften einander gegenüber. Dach febr weiten Ruckgriffen auf die entferntliegenoften hiftvrifchen und unhiftorifchen Momente, giebt ber Redner, unter allgemeiner Bei= terteit, fein Botum babin ab: er ftimme bafur, bag alle Ausbrude aus ber Berfaffung entfernt werben mogen, welche bie Unmaagung in fich febließen, daß ber Bund gang Deutschland umfaffen wolle.

Graf v. Schwerin nimmt Att bavon, bag ber Borrebner fich 1) über die Berftorung ber Berfaffung in Dectenburg und 2) über bie zu erwartende Ruffifche Bulfe freut. (Der Schluß ber Debatte wird

Berichterstatter Camphaufen erffart fich nochmals gegen ben Antrag v. Bismart und Genoffen. Derfelbe wird abgelehnt. Es tommt ein Antrag ber Abg. Bismart, Stahl, Gerlach

ac. zur Distuffion, welcher Abanderungen ber §8. 65, 67, 76, 77 und 83 bis 90 verlangt. Mit demfelben fteben zwei Amendements v. Fod und Bobicsta, welche Abanderungen bes S. 76 betreffen, in

Berbindung.

Abg. v Bismart beschräntt sich barauf, zu erflären, baß er und feine politischen Freunde lieber gar feinen Bundesftaat, als einen mit diefer Berfaffung wollen. Den Preußischen Abgeordneten halt er vor, daß fie, wenn der betreffende Berfaffungs = Paragraph angenom= men wird, bei ber Ruckfebr ibren Bablern eingesteben mußten, bag fie ben Ronig von Preugen batten mediatifiren laffen; bag fie gugegeben hatten, 6 Millionen bevorrechtete Deutsche follen über bas Schicks fal von 16 Millionen Minderberechtigter willfürlich entscheiben. Und Diefe Minberberechtigten feien bie Preugen. Diefem Unbeil fonne me= nigftens theilweise burch Unnahme feines Untrages vorgebeugt werben.

Baffermann: Alle biefe Antrage entfpringen einem Syftem, bas mit bem unfrigen nie zur Berfohnung fommen wirb, bas baber einmal in feiner Totalität beleuchtet werden muß. Die angeblichen Bertreter ber alten Provingen Preugens ehren Die letteren ichlecht, wenn fie von ihnen vorausseten, daß fie fich gegen bie von ihrem eigenen Konige Deutschland vorgelegte Verfassung eventuell mit Gewalt erheben werden. Frantfurt fei viel und mit Unrecht geschmäht worden. Ge bestehe aber eine eigenthumliche Hehnlichfeit zwischen ber Frankfurter und ber hiefigen Bersammlung. Wie bort die Deutsche Nationas litat ber Sumanitat zu Liebe vor bem Auslande verspottet murbe, fo hort man hier von ber anderen Geite bas gange Deutschland verwers fen, einem Theil zu Liebe. Wie bort bas conftitutionelle Guftem vom demofratischen Standpunfte aus angefeindet murbe, fo hier vom ents gegengefetten, wie benn ber Abg. Stahl 3. B. "parlamentarifch" und Röniglich" als Gegenfate betrachtet. Wie endlich bort ber Atheismus fich emporbaumte, fo wird auch hier bem Wort ber beiligen Schrift ent= gegengearbeitet, bag Alle mit gleichem Maag gemeffen werben follen,

Sohe und Riebrige. Diefe Partei fubre fortwahrend bie Freiheits tampfe zu ihren Gunften an. Diefe aber hatten wesentlich zu ihrem Inhalte gehabt nicht nur bie Erringung ber außeren, sonbern auch ber inneren Freiheit Deutschlands. Daß lettere nicht bamit gewonnen wurde, fei bamale vielfach (unter Anberen von Gneifenau) tief beflagt worben. Jest aber fprechen alle Parteien von Freiheit, und jebe versteht fie anders. Ja, die bezeichnete Bartei behauptet fogar, Deutschland fei feit Jahrhunderten ein freies Bolt gewesen, Deutsch= land, bas unter Raubrittern, Foltern, Frohnden und Gefetlofigfeiten aller Art fcmachtete. Die umgefturzte Gaule jener Rechtszuftande mol= len wir boch nicht wieber aufrichten! Wir hatten bas Schlimmfte gethan, was wir hatten thun konnen, wenn wir in ber vorigen Boche ben Rathichlagen gefolgt waren, die uns bie Abgeordneten ber Rechten gaben. Sie verlangten bie Revision und fuchten fie als möglichft un= fchablich barguftellen. Best endlich treten fie mit ihrer mahren Deis nung hervor, und wir erfennen jest, weffen wir und zu verfeben gehabt hatten. Wir fonnen baber boppelt froh fein. Auch bie Beftigfeit jener Partei giebt mir Troft; benn hier wie in Frankfurt war ich im= mer überzeugt, bag es mit unferer Sache gut ftanbe, wenn bie Feinbe

recht bose murben.

Abg. Stahl weift bie "Philippita" bes Abg. Baffermann gegen ihn und feine politischen Freunde gurudt. Sie habe feinen Bufammenhang mit bem vorliegenben Antrage gehabt; es fei eine gegent ihn ausgearbeitete Rebe, die früher gehalten werben follte und erft beute angebracht werben tonnte. Den mir bingeworfenen Febbehand= schuh nehme ich auf. Wir verläugnen unsere Pringipien nicht, aber als die Gegner berselben betrachten wir nicht bie bemofratische, sonbern bie liberale Bartei. Bon ihr find alle jene Inftitutionen ausgegangen, welche an die Stelle bes natürlichen Organismus bas Syftem ber Bablen und ber Bahl gefett haben. Bon ber afuten Rrantheit ber Demokratie ware Genefung zu hoffen, aber ber dronifche Liberalismus höhlt wie Merkur die Knochen aus, fo baß fie einem zweiten Sturm fcmerlich wiberstehen werben. Es ift biefer Partei wie bem Zauberlebrling gegangen, ber Rrafte entfeffelte und bas Wort, fie gu bannen, vergeffen hatte. Gie rief: "Reprafentation, allgemeine Bablen, Dajo= ritaten 2c." Aber bas Baffer flieg immer hober - bis an ben Sals. Da fprach man in Wien und Berlin bas richtige Bannwort "Auto = ritat" und ber Sput verschwand. Dies fei bas einzig richtige Pringip, und ibm folgend trete er bem Bismartichen Antrage bei.

Abg. Rieffer rechtfertigt mit berebter Begeisterung ben Deutschen Liberalismus gegen bie Angriffe bes Borrebners, indem er namentlich barguthun sucht, wie gerabe Preußen immer nur in bem Maage Deutschlands Anerkennung gefunden hat, als es ben Pringipien ber Beiftesfreiheit, ber Aufflärung, bes Liberalismus hulbigte. Jene anti= liberalen Pringipien, die bier im Gewande bes fpezififchen Preugen= thums auftreten, haben freilich auch außerhalb Preugens Sympathicen, aber nur folche, welchen es auf Berhinderung bes Bundesstaates anstommt; jene Außerpreußischen Freiheitsfeinde haben mit ben Preu-Bifchen bas. Schwarz gemein, tragen aber ftatt bes lichtvollen Beiß die Farbe ber Falfchheit, Gelb, im Bergen und an ben Fahnen. Much wir wollen, wie fie, ben Schwerpunkt ber Gewalt'in bie Rrone legen, aber eben nicht außerhalb ber Berfaffung, fondern innerhalb berfelben. Wir wollen nicht, bag fie im Stande fei, nach Belieben bie gange Verfassung wieder über ben haufen zu werfen. Wir haben bas mals in Frantfurt eine ftartere Spite gewollt. Wir haben bas abfolute Beto und ein Furften Collegium erftrebt. Wir feben biefe Ronzeffionen an ben Partifularismus mit Trauer, muffen aber jest barauf Verzicht leiften , ihnen entgegenzutreten.

von Rabowit: 3ch erfuche Gie, ber Umwandlung bes Für= ften-Rollegiums in einen Bereinsrath nicht ihre Buftimmung ju geben. Im Namen ber preußischen Regierung weise ich alle Aenderuns gen gurud, aus welchen man auf Mediatistrungsgelufte Preußens

dließen fonnte.

Es tommt zur Abstimmung. Der Antrag bes Abgeordn. von Bismart und Genoffen zu §8. 65, 67 ic. wird mit großer Majorität abgelehnt. Desgleichen ber Antrag bes Abgeordn. Foch. Der von Bobicgfa (für welchen auch von Radowit und bie preußischen Mini= fter ftimmten) ebenfalls. Der Ausschuß-Antrag auf berartige Beran= berung bes S. 99, welcher bem Reichsvorstande auch außerhalb bes Fürsten-Rollegiums ein selbstftanbiges Beto verleiht, wird ohne Dis= tuffion einstimmig angenommen.

Für ben Antrag bes Abgeordneten Stahl, welcher eine breifah= Finang-Periode und für ben außer ordentlichen Gtat bie Bewilligung der Baufer fordert, fpricht ber Abgeordnete Reichenfper= Es burge nicht alle Gewalt in einer Sand liegen. Das abfo= Inte Steuerverweigerungerecht fei nicht mehr blos eine Garantie gegen Migbrauch ber Dacht, fondern gebe barüber binans, es fei eine Demuthigung ber Rrone, eine Bernichtung ihrer Gewalt. 3m englischen Parlamente bente Niemand baran, von bem Steuerverweigerungs= recht fo Gebrauch zu machen, bag man bas Bubget nicht bewillige. Man begnüge fich bort mit ber Demonstration, etwa 100 Bfb. Bu ftreichen. Much in Sannover fei ein abnlicher Gebrauch. Man burfe bie Regierung nicht unmöglich machen tonnen. Daber ftimme er für ben

Stablichen Untrag.

Graf Schwerin erfennt ben Stahlichen Antrag als einen Sat berjenigen Doftrin an, welche formell bie außere Schale bes Conftitutionalismus unverfehrt beibehalten wolle, die aber mit bewunbernswürdiger Geschichlichteit ben gangen Inhalt berauszuschälen und bie Form auszuhöhlen wiffe. Roniglich und parlamentarifch feien feine Wegenfate. Gie geboren fo febr gufammen, bag man vergebens fuchen wurde, eine ftarte Macht gu grunden, wenn nicht auf ber Bafis eines freien und felbstftanbigen Boltswillens, und umgefehrt wurde allen Boltsfreiheiten bie Dauer abgeben, wenn fie nicht unter bem Schut einer ftarten Grefutivgewalt fteben. - Diefer Antrag beein= trachtigt aber bas wesentlichste Recht ber Bolfsvertretung in erheblicher Beife. Hebrigens handle es fich bier lebiglich um Matrifular-Beitrage fo daß die gewöhnliche Appellation an das Intereffe ber unteren Bolts= flaffen hier nicht Blat greift. 3ch ftimme entschieben gegen ben Stahl= fchen Antrag. Abgeordn. Trieft fpricht fur ben Stahlichen Antrag.

Abgeordn. von Bederath fpricht fich gegen ben Stahlichen Un= trag und namentlich gegen bie Aufstellungen bes Abgeordneten von Bismart aus. Alle ichon vielfach berührten Bunfte wurden icharf und schlagend von dem Redner nochmals hervorgehoben. Bur Rechten gewandt, fcblog er mit ben Worten: "Deine Berren! Wenn Gie ben Bundesftaat nicht wollen — und Gie wollen ihn nicht — fo fagen Sie es gerabe beraus; mir werben Ihre Unficht achten. Aber muthen Sie uns nicht zu, aus bem Bunbesftaate eine Reaftionsmaschine gu machen, wie Gie ihrer bedürfen."

Abgeordn. Stahl halt es noch einmal fur nöthig, auf bie mahrend ber Distuffion nothwendig gegen ihn gerichteten Angriffe gu ant= worten und feine fcon vielfach bargelegten Pringipien nochmals gu verbentlichen. Bei Beantwortung eines vom Grafen Schwerin gegen ibn gerichteten Angriffs entstellt er beffen Borte und behauptet, er habe der Stahlschen Partei vorgeworfen, daß sie aus der Monarchie ben Rern, ben Monarchen, herausschäle. (Auf biefe von ber au-Berften Rechten beflatichte Entftellung antwortet Graf Schwerin fpater mit einer thatfachlichen Berichtigung.) In Betreff ber Beziehungen, welche man auf bie englische Berfaffung genommen, fagt ber Rebner, er habe in ber Schule ein italienisches Sprüchwort gelernt, welches befage, "ein lateinischer Bock fei ein italienisches Wort." Das fei gerade auch bas Berhältniß zwischen bem englischen und beutschen Constitutionalismus. Bas bort ein Auswuchs, ein Fehler sei, gelte bei uns als constitutionelles Wefes. In Betreff bes ihm so oft vorgeworfenen Gegenfates zwischen "Königlich" und "parlamentarisch" be-hanptet er, bag in Breugen zwar der Form nach eine parlamenta= rifche Staatsform bestehe, aber bem Wefen nach eine Ronigliche. Wenn lettere nicht stattfände, fo batte bas November-Ministerium fcon febr oft abtreten muffen. Gein Fortbefteben fei ein Beweis bafür, daß wir in der That eine rein Königliche Regierung haben.

Abgeordn. Mathy fucht nachzuweisen, bag ein Rütteln an bem bergebrachten, franbifchen Rechte ber Steuerbewilligung, weit entfernt, eine Berfohnung zwischen ben ftreitenben Pringipien hervorzubringen, vielmehr den Rampf zwischen ber Reichsgewalt und ber Bolfsvertre= tung nur organifiren und verewigen wurde. Bisher babe man fich auch nicht vor ber Berweigerung bes Nothwendigen gefürchtet, vielmehr nur bem vorgebeugt, daß nicht gu'viel bewilligt wurde.

Alle brei, bie Budgetbewilligung betreffenden Abanberungs - 2111= trage ber rechten Seite werben von ber Berfammlung verworfen; ber Antrag von Stahl mit 146 gegen 62 Stimmen abgelehnt, ber Aus-

fchuß-Antrag zu 101 Rr. 6 angenommen. Bu biefer Debatte giebt ein Grfurter Correspondent ber Mat .- 3tg. folgenben fatprifch-bumoriftischen Commentar: Der Befchlug von vorgeftern muß ber Rechten fehr in bie Glieber gefahren fein. Gie entwickelte beute eine unglaubliche Animofitat und trat fo provocirend auf, bag, mabrend bie beiben entscheibenben Situngen ber letten Tage ohne eigentlichen garm vorübergingen, beute ein Ordnungeruf wirflich erfolgte und mehrere sehr fichtbar in ber Luft schwebten. Bei ber De-batte war eigentlich bie Rechte Meister. Gertach hielt seine Rebe, die ihm am Sonnabend abgeschnitten war und die er boch unmöglich umfonft ausgearbeitet ju haben fich entschließen fonnte: es war eine gefprodene Runbicau ber "Rreuggeitung", mit ber gewohnten Bewandtheit abgefaßt. Gie hatte auch bas Bute, bag fie bei paffenber Gelegenheit einmal wieder gehalten werden fann - benn wann follten Gerlach und Ronforten mube werben, auf bie Revolution gu fchimpfen und die gottbegnadete Obrigfeit zu preifen?! Much Stahl hielt einen febr eleganten Bortrag über bie "Antorität", jenes "Ban-berwort, mit bem im Oftober und November aller revolutionare Sput gebannt fei", und replizirte nachher in rhetorisch febr gelungener Rebe gegen Baffermann, Schwerin u. 21. - Bismart. Schonbaufen ftotterte eine Menge von Bilbern hervor, bie zum Theil ber eblen Reitfunft entlehnt waren, für bie naturlich ber eble Freiherr viel Paffion und viel augebornes Talent befit - nach bem weisen Grundfate ber Mutter Natur, bag fie jedem bas Seine giebt. Sie burfen fich nicht wundern, wenn ich Ihnen fage, daß daneben die Linke ziemlich abfiel; ben einzigen Rieffer ausgenommen, ber frifch und lebendig und ohne jene furchtbar - unvermeidlichen Gothaismen fprach, ftanden ihre Redner noch unter ber preußischen Rammer. Schwerin versuchte fich ironisch gegen Gerlach - bas fonnte naturlich nicht ohne Fronie abgeben. Dann fprachen Baffermann und Mathy, bas edle Britberpaar. Und bie find einmal Korpphaen ber parlamentarifchen Beredtsamfeit in Deutschland gewesen ?! Bu bemerken ift übrigens, baß ber Gestaltenseher Baffermann enblich auch, wie es schien, reaktionare Gestalten zu seben beginnt. — Gin fomisches Intermezzo paffirte bei Bederathe Rebe. Er war gerade fo recht in feinen Predigerton bineingerathen, ale plotlich auf ber Tribune eine Stimme laut rief: Soret mich an! Gottes Wort ift wahr!" - Es war ein Golbat, ber fich entweder als geborner Bolfsvertreter gang heimisch in biesem Kreise fühlte, ober aber, als einer bon ben Frommen fich bei Bederathe Prebigt in eine driftliche Bet = und Erbanungsftunde versett glaubte, wo Beber reben barf, fo wie ihm ber Beift Gottes etwas eingiebt. Lei-ber war Simfon ber Anficht, es fei im Boltshause fein Raum fur ben Flügelschlag biefer freien Seele; ber Schreier wurde fofort binaus-

Erfurt, Dienftag ben 16. April, Nachmittags 4 Uhr 50 Minuten. (Telegr. Depefche b. Corr. Burean in Berlin.) In ber beutigen Sigung bes Boltshauses murbe bie Ginzelberathung ber Berfaffung bis S. 143. fortgefest. In allen mefentlichen Bunften wurden bie Antrage ber Linten angenommen, bagegen einschrantende Amenbements ber Rechten, bas Reichsgericht und bie Sabeastorpusatte betreffent, verworfen, ebenfo ein Entwurf Gerlach's, die Grundrechte betreffend. Morgen Fortfetung ber Debatte im Boltshause und Situng bes Staatenhauses.

Mus Beftphalen, ben 11. April. Unter vorstehendem Datum lägt fich bie "Deutsche Boltshalle" nachflebenbes Schreiben eines ber Preugischen Bischöfe mittheilen, welches berfelbe an ben Minifter von Labenberg gerichtet habe:

Bie ich angerlich vernehme, haben Eure Ercelleng bie Koniglichen Regierungen angewiesen, ftrenge barauf gu halten, bag biejenigen Geiftlichen, welche wegen unmittelbarer Amtsbeziehung zum Staate an ber Beschwörung ber neuen Berfaffung Theil zu nehmen haben, biefen Gib ohne allen Borbehalt, und namentlich ohne ben Beifat: "salvis ecclesiae juribus" ju leiften, ober im Berweigerungsfalle ihre amtliche Wirtfamfeit aufzugeben haben. 3ch fann nicht umbin, Enver Excelleng zu erflaren, baß ich ben betreffenben Beiftlichen meines Sprengels biefen Borbehalt: "salvis ecclesiae

Grunde, weil ich es ber Rirche und felbft auch bem Staate, weil ich es mir felbft und ben betheiligten Beiftlichen fchulbig war, bavor gu warnen, daß fie unbedingt eine neue eibliche Berpflichtung eingingen, welche sie möglichen Falles in offenen Conflict mit ben gegen die Rirche bereits bei ihrer Priefterweihe eingegangenen beiligen Berpflichtungen bringen konnte. Denn daß ich als Bifchof nicht gleichgultig und ftumm bleiben taun, wenn meine Beiftlichen ber Befahr ausgeset werben, ihre eiblich gelobte Trene gegen bie Rirche ober gegen ben Staat zu brechen, werben Gurer Ercelleng mir zugefteben. Dach welcher Seite hin dann auch der Trenbruch falle, macht keinen Unterfcbieb; ein gegen ben Staat treubrüchiger meineibiger Briefter ift es eben baburch auch schon gegen bie Rirche, die ihn gur Beilighaltung bes Eides verpflichtet, geworden; und ein Priefter, ber feiner Rirche bie gelobte Treue gebrochen, fann auch bem Staate feine fernere, moralifche Burgichaft gewähren, weil fein innerer Tempel entweihet, ber Altar, worauf er gefchworen, gerbrochen, fein Bewiffen gebrand martt ift. Die Erfahrung ber letten Jahre hatte, meine ich, biefe Wahrheit nach beiben Seiten bin genugsam erprobt. Es muß mich baber mit tiefem Schmerze und gerechter Beforgniß erfüllen, bag burch ben Gingangs erwähnten Erlag Gure Ercelleng biefe Bereibigungsfrage, die im Grunde nur eine einfache Frage ber Chrlichfeit ift, in eine Berwickelung gebracht wird, welche zu ben allerfatalften und folgenreichften Conflicten führen muß, wie die frangofifche Gefchichte gu Anfang des Jahrhunderts warnend genug gezeigt hat. Ich kann und barf von meiner Anordnung nicht abgeben, und mußte gegen biejenigen Priefter, bie fie nicht befolgen follten, als gegen ungehorfame, mit canonischen Strafen einschreiten. Was gewinnt alfo ber Staat, wenn er auf ber Berwerfung biefer einfachen Clanfel beharrt? Richts anderes, als von ber Rirche geachtete Werfzeuge, benen bas Ber= trauen bes fatholischen Bolfes fich alsbalb entziehen wird. Und was tann er burch bie Zulaffung biefer bas priefterliche Gewiffen falviren-ben Claufel etwa verlieren? Ich vermag in ber That nichts aufzufinden, wenn ich mir nicht die Boraussehung gestatten will, bag es wirklich beabsichtigt werde, auf Grund der Berfassung (freitich als= bann im greffften Wiberfpruche mit ihren Grund = Pringipien) aner= fannte und bestehenbe firchliche Rechte gu beeintrachtigen, wie biefes namentlich in Bezug auf Die Boltofchulen beforgt wird. Rur einen folden Kall aber, ben Gott verhute! muß ich mein und meiner Beifts lichen Gewiffen ficher ftellen, benen ich nicht gestatten fann, baß fie burch bie unbedingte Beschwörung einer Berfaffung, aus welcher bertei Angriffe auf meine verbrieften firchlichen Rechte abgeleitet werben wollten, fich zu Verschwörern gegen ihre Rirche und ihren Bischof machen.

Schleswig. Solftein. Die heute eingegangenen Nachrichten find nicht von Bebeutung. Die Schweben halten die Demarkations. linie befest, ohne fie gu überfchreiten, aber jeben Augenblich bereit, einem etwaigen Ueberfall vom Guben entgegengutreten. Dieffeits ber Demarfationelinie wird viel Danifche Propaganda, aber nuglos gemacht. Man bebauert ben Abgang ber Preugifchen Offiziere, aber man ift erfreut, Die Angelegenheit zur Entscheidung gebracht zu feben. - Die nach Ropenhagen bestimmte Deputation, bestehend aus bem Grafen Reventlow. Farve und Reg. Rath Beinzelmann, haben am 15. April Altona paffirt, wo fich ber Syndifus Brebn

Rachfolgenbe Proflamation "Un die Armee" ift vom Generals Rommando erlaffen:

Solbaten! Es wird ein Theil Gurer bisherigen Führer, Gurer Lehrer von Guch icheiben. Es ift ein großer Berluft fur uns, eine schwere Trennung, aber früh oder fpat mußte es boch fo fommen, wenn wir je felbitftandig werben wollten, und bas wollen wir boch. Der Berluft mar erwartet und trifft uns nicht unvorbereitet. Den Erfat muffen wir in uns felbft finden und werden ihn finden. Wie es mir nicht in ben Ginn tommt, bas Bertrauen zu verlieren, wenn ich in Gure tapfern Augen febe, fo follt und burft auch 3hr noch ferner mir und ben Gubrern, welche Guch bleiben, vertrauen. Unfere Rraft bleibt diefelbe, wenn 3hr wollt, wie ich will. Mur wer fich felbft verläßt, ber ift verlaffen. Wir wollen um fo fefter auf eigenen Füßen stehen, wollen und um fo mehr auftrengen, um fo fester gufammenhalten. Gehorcht Guren neuen Führern, wo 3hr beren erhaltet, bie ihre Unftrengungen verdoppeln werden, ich weiß es ficher, nur um fo frendiger, um fo ftrenger, - ba liegt unfere gange Rraft. Schles= wig = Solfteins Beer fei, auch auf fich gang allein angewiesen, ein Mufter in Singebung und ftrengem Gehorfam, fo ift bes Baterlanbes Geschick gefichert. — Das erwarte ich von Euch.

Den Scheidenden aber folgt unfere gange Liebe, unfere gange Dantbarteit; bezengt fie ihnen auf jebe Beife. Gin Band, was fo gefnüpft war, fann wohl gewaltfam getrennt, aber nie gang geloft werden; die Gefinnung zu ben Ginzelnen bleibt biefelbe. Riel, ben 15. April 1850. Ener Obergeneral v. Willifen.

Braunschweig, ben 14. April. Geftern haben bier Rubefto. rungen frattgefunden, welche burch einen Conflitt der hiefigen Tifchlergesellen mit ber Polizei zuerst veranlaßt worden waren.

Sanau, ben 13. April. Prozef Lichnowsty. Der Angeflagte Georg hat fich ber gestrigen Aufforderung bes & gemäß ben Badenbart abnehmen laffen, er trägt nur noch einen ftarten Rinn- und Schnurrbart. Ludwig hat fich ben Bart gang abuch-men und bie harre halblang scheeren laffen. Mit ber Zeugenvernehmung wird fortgefahren. Balthafar Beil, Burgermeifter von Ginheim, ergahlt, wie Georg in ber Nacht vom 17. jum 18. Septbr. und am nachftfolgenden Tage ihn bestimmen wollte, bie Burgergarbe gu versammeln und bas vorrathige Bulver und Blei auszuliefern. Die Rechten" in Frantfurt follten alle an die Orgelpfeifen gebangt werben. Benge will fpater haben reben horen, bag Georg, Bflug und Körber bei ber Ermordung Auerswald's zugegen gewesen seinen. Zenge hat Georg nach bem 18. Septhe. gesehen, berfelbe hatte sich seinen Bart abgenommen. Georg erflärt, er sei in jener Nacht betrunken gewefen, bas Abnehmen bes Bartes fei nur erfolgt, weil er fich benfelben beim Raffelochen verfengt hatte. Die nachftfolgenben Beugen machen Mittheilungen über ben Bug von Ginheim nach Frantfurt und über bas bamalige Musfeben bes Angeflagten.

#### Frankreich.

Paris, ben 13. April. Am Schluffe ber Beerschau, welche &. Mapoleon geftern über die Befatung von Berfailles hielt und mobei er von bem gablreich versammelten Bolte mit unzweidentigen Beweifen von Sympathie empfangen murbe, fand bie Bertheilung mehrerer Deforationen an Offiziere, Unteroffiziere und Golbaten Statt. Bei ber Rudfahrt fturgte in ben elpfaifchen Felbern ein Pferd am Bagen bes Prafidenten. Während des furgen Aufenthaltes, ber baburch entstand, juribus", felbft vorgeschrieben habe, und zwar aus bem einfachen warb ber Wagen von einem Boltshaufen umringt, welcher Bivats

für die bemofratisch-fociale Republif in, wie ein bemofratisches Organ behauptet, fehr feindfeligem Tone ausftieß.

In ber hentigen Sigung ber Rational Berfammlung wird ber Bericht über die geheimen Polizei = Unsgaben unter bem Di nifterium F. Barrot's an bie Reprafentanten vertheilt. Es geht baraus hervor, bag ein Theil ber Fonds für die öffentliche Sicherheit zur Neberwachung ber Flüchtlinge, namentlich berer in ber Schweiz, verwandt warb. Hebrigens wird in bem Bericht lobend anerkannt, bag die geheimen Polizei-Ausgaben unter ber Nepublik auf die Hälfte beffen gefunten find, mas fie unterber letten Monarchie betragen haben. — Dem fodann von der Regierung an die National-Berfamm= lung gestellten Rreditbegehren zur Feier bes 4. Mai entnehmen wir folgende einleitende Worte des Ministers Baroche: "Das Gefet vont 15. Februar 1819 befiehlt, bag ber 24. Februar und ber 4. Mai je bes Jahr in Bufunft Feiertage und Rationalfeste fein follen. Um verfloffenen 24. Februar ift eine fromme Pflicht erfullt, ein Trauer-Gots tesbienft auf Befehl ber Regierung in allen Gemeinden ber Republit gefeiert worden, um das Andenken berjenigen zu ehren, die in bem Kampfe, woraus unfere neuen Inftitutionen hervorgingen, gefallen find. Allein ber 4. Mai, an ben fein Anbenfen ber Trauer fich fnupft, fann gang einem Nationalfeste gewibmet werben. Wir bitten um Die Mittel, einen folden Jahrestag wurdig gu feiern. Rach ben bereits entworfenen Planen wird ber Gintrachtsplat ber Schauplat einer großartigen architeftonischen Deforation fein, und bann mabrend bes Abends ber Mittelpunkt einer großen Illumination werben, die fich langs ben elpfaifchen Felbern fortfeten foll." — Rach Erledigung einiger Wefetentwürfe, Lotal-Intereffen betreffend, wird ber Tagesordnung gemäß zur britten Berathung bes Gesebes über Berbesserung ungestinder Bohnungen geschritten. Das Wesentliche an bemfelben ift, bag es bem Befinden ber Gemeinderathe überlaffen bleibt, Rommiffionen gur Untersuchung für ungefund geltenber Bohnungen gu ernennen, beren Bermiethung unterfagt werben fann und beren Gigenthumer, wenn fie die Berbefferung berfelben verweigern, im Contraventionsfalle mit Gelbftrafe belegt werben fonnen. Das Gefet wird fast ohne Distuf= fion befinitiv angenommen. - Sierauf beginnt bie zweite Berathung eines Gesches über Ginführung ber Sundeft euer. Diese Steuer, in ber Depurirtenfammer 1847 burch gleiche Stimmengabl fur und wider verworfen, wird von der Kommission als eine Ginnahmequelle für die Gemeinden, als eine Borfehrung gur Berminderung ber Uns gludefälle burch bie Bafferfchen, fo wie ale ein Mittel gur Berringerung unnüber Confuntion empfohlen und babei bas Beifpiel von Baben und England angeführt; von Sautapra bagegen wird fie als eine untlose, centraliftische und endlich "antidemofratische" Maagres gel befampft, wornber die Rechte lacht. Das Gefet wird in zweiter Berathung angenommen. Ausgenommen find blog bie jungen Sunde, die noch von der Mutter gefängt werden, und die Leithunde ber Blinden. (Die Spen. 3tg. bringt in ihrem Bericht bas lächerliche Migverftanbnig, bag bie fangenden und bie blinden Sunbe von ber Steuer ausgenommen fein follen.) — Baune (vom Berge) verlangt ben Minister bes Innern über die Schließung gewisser Wahlverfammlungen zu interpelliren. Dit Genehmigung bes Minifters entscheibet die Berfammlung, bag bies gleich geschehen foll. Banne erinnert baran, bag feine Unordnungen und feine gerichtlichen Berfolgungen aus Beranlaffung ber Wahlberfammlungen vor bem 10. Marg und ber letten Tage ftattgefunden haben. "Bir haben bas Beburfniß, und aufzuffaren. Bir haben ber Regierung am 10. Marg eine Lehre gegeben. Wir wollen biefe Lehre am 28. April wiederholen. Bir wollen von bem geheiligten Bereinsrecht Gebrauch machen, um biefe Lehre vorzubereiten. Der Minifter bes Junern, ber ftete bas Bereinsrecht vertheidigt hat, und namentlich bei der Gelegenheit, welche die Februar - Revolution zum Ausbruch gebracht hat, muß schlecht un= terrichtet sein, ba er biese Wahl- Bersammlungen geschloffen hat. 3ch bitte um Aufflarung."

Baroche antwortet: "Der vorhergehende Rebner hat von einer Lehre gesprochen, welche bie Regierung am 10. Marg erhalten hatte. Behn Bahleollegien von Frankreich, welche Mitglieber ber Opposition zu erfeten hatten, haben Mitglieder ber Majorität in die Berfamms lung geschieft und eine Wahl außerhalb Baris bat eben fo viel Gewicht, als eine Wahl in Paris. (Ja! Ja! auf der Rechten.) Die Bolfsvertreter repräsentiren gang Fraufreich und nur von der Majoritat ber Bolfsvertreter, und nicht von einer einzelnen Fraction bes allgemeinen Stimmrechts hat die Regierung die Billigung ober ben Tabel ihrer Politif zu empfangen. Was bie Sache felbst betrifft, so fieht bas Recht ber Regierung gur Berbinderung nicht wirflicher Wahl-Berfammlungen gefetlich fest. Es handelt fich alfo barum, ob wir in der Anwendung biefes Rechtes gefehlt haben. Die Protocolle ber Polizei : Commiffare, die den Babl : Berfammlungen beigewohnt ha= ben, beweifen, baß fcanbalofe Digbrauche Statt gefunden haben. Es hat fich ferner barin unter bem Bormanbe ber Bablen um alle Tages. fragen gehandelt, Frauen und Rinder waren zugegen und ftatt fich mit ber Wahl eines Reprasentanten zu beschäftigen, hat man Abgesordnete zu bem socialistischen Comite gewählt, b. h. bas allgemeine Stimmrecht auf indirecte und mithin verfaffungewibrige Beife ausgenbt. Im zehnten Bezirke hat man einem berühmten Künstler (Eler) vorgeworfen, einen Orden und Werkstätten von der Regierung gu haben und mas noch mehr fei, Sanseigenthumer zu fein. Er mußte fich rechtfertigen und wurde boch nicht gewählt. Gin Candidat rühmte fich, im Jahre 1830 auf die Gened'armerie Jagd gemacht gu haben, bann St. Simonift und icarifder Communift geworben gu fein, im Februar wieber auf die Municipalgarbiften Jagb gemacht und bann die rothe Fahne auf dem Stadthaufe aufgepflanzt zu haben. Er fchloß mit der Berficherung, bag er tothe Ohren von weißen Ohren gu unterscheiben wiffen werbe, und wurde gewählt. Der Abbe Chatel er-flarte bas Chriftenthum für einen tiefen Irribum. Das Fleisch muffe fo gut wie ber Beift befriedigt werben; fo wolle es ber Bott ber Dlatur und ber Bernunft. Er ichlog mit ber Aufforberung: ", Lagt uns bamit anfangen, ben Organen bes Rorpers volle Befriedigung ju gewähren."" Bu Montmartre wurden die von ber Gerechtigfeit bes Candes Berurtheilten für Martyrer erklart u. f. w." Der Minister führt noch einige minder bemerfenswerthe Ginzelheiten aus ben übrigen Babl Bersammlungen an und schließt mit ber Erklärung, bag er unerschütterlich fortfahren werbe, Die fur Die öffentliche Giderheit gefabrlichen Babl = Berfammlungen zu verhindern. Die Dajoritat begeugt bem Minifter ihren lebhaften Beifall. 3. Favre befampft ben Rechtspunft und die faktische Nothwendigkeit ber Magregel und sucht nachzuweisen, bag bie angeführten Thatfachen theils auf Digverftanbniffe, theils auf llebertreibungen und vielleicht auch theils auf ben Umtrieben der geheimen Polizei-Agenten beruben. Die Mengerung bes Redners, bag die früheren Schmeichler bes Bolfes fich zu beffen Berfolgern gemacht haben, feitbem ber Wind bes Gludes nach einer ans

beren Richtung webe, veranlagt ben Minister bes Innern, fich gegen bie auf ibn gerichteten Angriffe und namentlich ben von einem Journal ihm gemachten Vorwurf, im Marg 1848 Vicepräfibent eines Clubs gewesen zu fein, zu rechtfertigen. Die gange Debatte hort biermit ohne weiteres Resultat auf und die Sitzung wird geschlossen.

Paris, Montag ben 15. April, Abends 8 Uhr. (Telegr. De= pefche b. Corr. Bureau in Berlin.) Bei ber Rückfehr bes Bapftes nach Rom wird eine Umneftie erwartet, von der nur 70 Personen aus= geschloffen werben follen. - Bom fozialiftischen Bablcomite wurde Engen Sue als Kandibat aufgestellt. — In der Legislativen wird bie Berathung bes Budgets fortgesett. Am Donnerstage foll die Debatte über bas Deportations-Gefet beginnen.

#### Großbritanien und Irland.

London, ben 13. April. (Koln. 3tg.) In Irland nimmt bie Repealbewegung, wenigstens fo weit fie fich burch offentliche Berfamm= lungen bemerflich macht, von Boche zu Woche eine fläglichere Westalt an. Die Unfabigteit ber Gubrer tragt bagu ohne Zweifel viel bei; boch würde es auch bei bem Borhandensein bedeutender geistiger Kräfte schwer fein, die zu den Zeiten Daniel D'Connell's fur die Sache ber Repeal herrschende Begeisterung von Neuem zu erwecken. Der Gohn bes Agitators, John D'Connell, ift ein Prediger in ber Bufte, und ber schlechte Erfolg der von ihm geleiteten Bersammlungen hat ihn end-lich so weit entmuthigt, daß er in 14 Tagen die Thuren von "Conci-Harion Sall" ichliegen und ins Privatleben gurucktreten will, wenn inzwischen durch Geld - Unterftütungen ber "großen nationalen Bewe-

gung" nicht fraftiger unter bie Arme gegriffen wirb.
— In der gestrigen Signng bes Dberhaufes wird bie Straflings = Bill (Convict Prifons Bill) zum britten Dal verlefen. 3m Unterhaufe beschwert fich Unften barüber, bag ein Brief Smith D'Briens' an ihn von Gir B. Denifon, dem Gouverneur von Ban Diemens Land, geöffnet worden fei, und fundigt an, bag er am nachften Dienstage eine barauf bezügliche Resolution vor bas Saus bringen werde. hierauf fellt Lord John Ruffell feinen Untrag auf Ginfetung einer Spezial Rommifffon zur Prufung und Begutachtung ber Beamten-Gehalter. Er führt verschiedene Falle aus fruberen Beiten an, wo ein abnliches Berfahren eingeschlagen worden fei. Singegen bringt Disraeli, vorhergangiger Unfundigung gemäß, ben Berbefferungs-Antrag vor bas Saus, "bag bie Regierung fofort, auf ihre eigene Berantwortlichfeit, die nothwendigen Dagregeln einzuführen habe." Geien die Minifter ber Unficht, daß fich eine Reduftion in ben Behaltern vornehmen laffe, fo muffe biefe lleberzeugung natürlich die Folge einer gehörigen Untersuchung sein und sich auf trife tige Grunde ftugen. Dichts fei untonftitutioneller, als biefer Verfuch ber Regierung, ber Berantwortlichfeit zu entgeben und biefelbe bem Saufe zuzuwälzen. Sume ift ber Meinung, daß die Commiffion gut teinem praftifchen Ergebniffe fuhren werbe. G. Berteley giebt bem Amenbement Dieraelt's feinen Beifall und betrachtet bie vorgefchlagene Commiffion als ein bloges Gaufelfpiel. Codburn vertheidigt den von der Regierung eingefchlagenen Weg als weife und verfaffungsmäßig. Rach einer Schlugrede Lord 3. Ruffell's, in welcher er bas Prattifche feines Antrages barzulegen versucht, wird berfelbe mit 250 gegen 159 Stimmen angenommen. Disraeli bat bemnach eine Majoritat von 91 gegen fich. Gin von Soremann geftellter Untrag, die Untersuchung auch auf die Gehalter ber geiftlichen Burbentrager auszubehnen, wird mit 208 gegen 95 Stimmen verworfen.

#### Türkei.

Conftantinopel, Sonnabend ben 6. April. (Telegr. Depefche b. Corr. Bureau in Berlin.) Die Flüchtlingsfrage ift geloft. Beute fand bie Wieberanfnupfung bes biplomatifchen Berfehrs gwiichen ber Pforte und Defterreich fratt. -- Aus Becfing in China, wird ber Tob ber Raiferin Wittwe gemelbet.

#### Griechenland.

Biraens, Dienftag ben 9. April. (Telegr. Depefche b. Corr .= Burean in Berlin.) Die Conferengen werben fortgefest. Die Bris tifche Flotte hat bas Jahresfest ber Griechischen Erhebung mitgefeiert.

#### Locales 2c.

o Mus bem Frauftabter Rreife, ben 17. April. Borige Boche erfolgte auf bem Sauptsteueramte gu Liffa bie Beeidung bes Beamten Berfonals auf die Berfassung. Bei den andern Behörden Des Kreifes ift meines Wiffens die Aufforderung gur Beeidigung noch nicht ergangen. — Der Beteranen-Bweigverein, ber fich uns mittelbar nach ber Constituirung bes Breslauer hauptwereins bierfelbit unter Leitung bes jest in Charlottenburg aufäßigen Major Robinsfi und bes hiefigen Boftmeifter v. Baris als eine Filiale zum Brestauer Verein gebildet, hat nunmehr in Folge des emanirten nenen Bereinsgesetes fich aufgeloft. Gin Gleiches durfte wohl nachftens mit bem bier bestehenden Trenbunde geschehen, ber auf Unregung bes Berliner Centralbundes im Laufe bes vorigen Jahres bier zu Stande gefommen ift und ber etwa 60 Mitglieder gablt. zu Stande gekommen In bem an politischen und socialen Vereinen und Inftituten fo überreichen Liffa ift nun auch ein fogenanntes Commiffions Bureau entstanden. Der bafige Kanfmann Abolph Fürth bat ein folches unter Genehmigung der ftabtischen Behörden auf Grund des S. 68. ber Verfassung errichtet, und ist, was bie Perfonlichfeit und bie praftische Befahigung und Geschäftstenntniß bes Unternehmers betrifft, bas neu errichtete Juftitut in guten Sanden. Da das Beburfniß banach fich längst berausgestellt hat, so burfen wir an einem gebeihlichen Fortgang beffelben fanm zweifeln.

Brat, ben 15. April. Geftern löfte fich ber bier feit bem Jahre 1848 beftanbene Berein fur Konig und Baterland auf, und constituirte fich mit Rudficht auf bas neue Bereinsgeset von Reuem unter Beibehaltung seiner bisherigen Borftands-Mitglieber, gu benen noch 2 neue Mitglieder gewählt wurden. Diefer Berfammlung wohnte auch ein Abgeordneter bes hiefigen Magiftrats, und zwar ein Bole, bei.

Ditromo, ben 14. April. Die britte Gigung bes Schwurgerichts führte ben ehemaligen Deputirten ber zweiten Rammer, ben Rechts-Anwalt von Lifiecti ans Plefchen, vor bie Schranken. Sein Bertheibiger war ber Dr. jur. Riegolewsti aus Berlin. Die Sauptpuntte ber Anflage find, daß ber Angeklagte bei ber Infurreftion bes Jahres 1818 fich betheiligt, an bie Spige ber Infurgenten getreten und thatiges Mitglied bes in Blefchen gufammen getretenen Bolnischen Romites gewesen sei und die Ginberufungsordres fur die Landwehrmanner gurudgehalten Der Angeflagte raumt nur ein, bem Komite fich angeschloffen zu haben. Bon ben vernommenen Belaftungegengen befundete ber Pofthalter Soffmann, bag ber Ungeflagte an ber Spike ber Insurgenten gestanden und mehrere Reben auf bem Marfte gehalten habe, bie barauf berechnet waren, bas Bolf aufzuwiegeln, indem er ermahnte, fich bis auf ben legten Blutetropfen u vertheibigen, bamit Polen wieber hergeftellt werbe. In abnlicher Weise fagt ber Poftschreiber Rudolph aus. Der Polizeidiener Winter befundet, bag ber Angeflagte häufig Reben an bas Bolf gehalten und gefagt habe: Wir find Bruder, wir muffen alle gufammen halten um gegen bie Ruffen zu fampfen, fo wie baß er bas Anschlagen ber Broflamationen verhindert. Der Zeuge Cobn, in beffen Saufe bas Romite feine Situngen gehalten, befundet bagegen, bag ber Ungeflagte, in Abwesenheit bes Bürgermeisters, ber nach Posen gereift war, um Instruftionen zu holen, bei Tag und Nacht Ruhe und Ordnung zu erhalten gefucht. Der Staats-Anwalt erflarte: Die Anflage laute zwar auf Bochverrath, boch fei er nicht im Stande biefe zu verfolgen; benn ber Angeklagte habe nicht zu ben Leitern ber Insurrektion gehört, beren Bwed die Berftellung eines Polenreichs gewesen, er gehöre zur zweiten Kategorie. Die Staats - Anwaltschaft nehme ihn baber nur wegen Aufruhrs in Verfolg und beantrage bas "Schulbig". Der Angeflagte protestirt vergeblich bagegen, daß bie Staats-Auwaltschaft nunmehr die Anklage andere. Die Berhandlung hatte fich bis zum fpaten Abend bingezogen, ber Schluß murbe auf ben andern Tag verschoben, und endete die Sache mit Freisprechung bes Angeflagten.

& Gnefen, ben 13. April. (Schwurgerichts : Berhandlungen.) Die hent vor dem Schwurgerichte noch zu verhandelude Sache bestraf eine Anflage gegen die unverchelichte V. aus Z. wegen verheim= lichter Schwangerschaft und Niederkunft. Die Beweisaufnahme er= gab, daß ber Buftand ber Angeflagten im gangen Orte allbefannt gewesen war, bag fie öfter barüber gur Rebe geftellt, benfelben nicht geleugnet, zuweilen auch bem Fragenden die Aussicht auf eine Bevatterschaft eröffnet hatte.

Das vom Rreisphpsifus Dr. Pupte vorgetragene, burch feine Bündigfeit und Rlarbeit ausgezeichnete, arztliche Gutachten ergab, bag bas Rind volltommen ausgebildet und lebensfähig gewesen und noch nach der Geburt gelebt habe, bald darauf aber ohne Spuren angewandter Bewalt am blutigen Schlagfluß geftorben ift. Letterer wird bon der Erfaltung bergeleitet, welcher bas Rind ausgefest ge= wesen, als die Mutter, in Folge ber Geburt, wie fie behauptet, langere Beit im bewußtlofen Buftande auf dem fenchten Boden gelegen hat. Daß die Entbundene noch fpaterbin an Rrampfzufällen gelitten und in diefen bas Bewußtsein verloren bat, wird burch Bengen beftätigt.

Der Staatsanwalt halt die Antlage aufrecht, ba weber in dem ftillschweigenden Bugeftandniß, noch in der Scherzhaften Ginladung zur Taufe, die vom Wefete geforberte Anzeige zu finden fei. Der Bers theidiger dagegen fucht nachzuweisen, daß von einer Berheimlichung nicht die Rede fein tonne, wo die Sache fradtfundig ware, und von Betheiligten nicht in Abrede gestellt würde, und beantragt das Nicht-

schuldig.

Der Borfitenbe gab in feinem Refumé ben Wefchworenen bie leitenden Gesichtspunkte der gesetlichen Bestimmungen, und führte einige einschlagende Urtheile hoberer Gerichtshofe in Diefer schwierigen Materie an, nachdem er noch besonders den Ungrund der öfter auftauchenden Meinung (bie auch uns nicht mit einer ftrengen Gewiffen= haftigfeit in Einflang zu bringen scheint) mit Nachdruck hervorhob, als ob die Geschwornen durch ihren Spruch auch darauf hinzuwirken hatten, bag unpaffende, veraltete ober gu ftrenge Befege geandert wurden, mahrend fie fich, wie jeder Nichter, nur als Guter und Wächter ber einmal bestehenden Gesetze zu betrachten hatten. Auf Die beiden den Geschwornen zunächst vorgelegten Fragen in Betreff der verheimlichten Schwangerschaft und der verheimlichten Riederfunft, fprachen die Geschwornen das Nichtschuldig, worauf die dritte Frage, ob das Kind noch in der Geburt gelebt habe, von selbst fiel und die Angeflagte vom Gerichtshofe freigesprochen murbe.

Hiermit fcblog die zweite diesjährige Sigungs : Periode. Es find in berselben 6 Sachen verhandelt, in benen 4 Freisprechungen und 2 Verurtheilungen (zu 6 Monat und zu 3 Jahr) erfolgten.

## Mafterung polnischer Zeitungen.

Der Dziennik Polski bringt in No. 87. ein Schreiben bes Grafen Dzialynsti an seine Wähler, worin er ihnen über die Erledigung feiner Miffion in Erfurt Rechenschaft giebt und feine bortige Sands lungeweise rechtfertigt. Es beißt barin: "Ich hielt es für meine erfte Pflicht, unfere Cache den höchsten Beamten des neuen Deutschen Reiches, sowie ben vorzüglichsten Mitgliedern beider Kammern vorzulegen. Nach Erschöpfung jo oft wiederholter Ausführungen und Raisonne= ments, die sich auf die Traftate, auf Bersprechungen, auf das Recht der Nationen und die Grundfate der Moral ftüten, bemühre ich mich, zu zeigen, wie übel der Angenblick zur Vereinigung des Großherzog= thums Pofen mit dem Deutschen Reiche gewählt fei, ba in ben Bergen der Bewohner dieses Landes bas Andenken an die langjährige Unbill, die unfere Nation erlitten, durch die letten Greigniffe fo fchmerzlich geweckt worden fei. 3ch ging bann über zur Auseinanderfetung unserer gegenwärtigen Lage, und zeigte, wie die Landesbehörden, anstratt unserer gerechtesten Beschwerde abzuhelsen, nach allen Richtungen hin die Grundlage bes uns garantirten nationalen Lebens vernichten. we im Riefenschritt die systematische Ausrottung unseres Stammes fortschreitet; wie Rirche und Schule, einft fo reichlich von unfern Batern ausgestattet, beute, ihrer aufgehäuften Fonds beraubt, nicht einmal ben Sohnen ber einstigen Stifter mehr zugänglich find. Ich wies barauf bin, wie burch ben Andrang ber Fremben ben eigenen Landes findern bas verdiente Brot entriffen werbe, wie in unferm Lande, bas einft einen Ueberfluß an fo vielen ausgezeichneten Mannern hatte, nach der 35jährigen Preußischen Herrschaft auch nicht Giner von uns für fähig gehalten wird, ich will nicht fagen, auf ben Stuhlen ber höhern Beamten bes Landes zu fiten, sondern ich mache nur darauf aufmertsam, daß fogar, wie man behauptet, nur ein Bole auf den Bocken der Postwagen des Großherzogthums Plat findet und nur ein Bole in den Chanffeehaufern, die auf Koften unferes Landes erbaut find, wohnt. Ich feste auseinander, wie bei folden Beftrebungen Das Proletariat und die Armuth immer mehr um fich greifen, und gus gleich bis in die entfernteften Abern unferes Bolfslebens ber Sag und der Abschen vor den Urhebern unseres Unglückes fich verbreitet. 3ch bemühte mich, auszuführen, bag es die erfte Bflicht einer vorforglichen Behorde fei, unfern gerechten Befchwerden abzuhelfen, bag es ihr obliege, das Bertrauen und ben Glauben an ben guten Willen ber Regierenden zu erwecken, und baber alle burch bas Frankfurter Barlament unserer Nationalität zugeficherten Rechte in Ausführung zu bringen, nur fo fonne fie vielleicht an unfere moralische Bereinigung mit Deutschland benken; bagegen vernichte die nominelle und durch einen Aft der Gewalt ausgesprochene Ginverleibung des Großherzogthums

Pofen bie reale Möglichfeit biefer Berbinbung; biefe Ginverleibung fei eine verderbliche Gingebung ber Preußischen Behörden und eine höchst fluge Schöpfung ber Ruffischen Politit, zu der fie das Herz und die Hoffnung so mancher Bewohner unseres Landes hinneige. fragte, auf welche Burgichaften bie fich vereinigenben Deutschen Brovingen hoffen tonnen, wenn fie bie Grundlage, auf ber fie ihr Bundniß zu errichten gebenten, das Unsehen ber Traftate, fo rucfsichtslos felbst vernichten? Ich zeigte, daß, wenn das bofe Beispiel von oben ausgebe, es fich bald in die Gitten ber Bolter einfreffe, und die gange Gefellschaft mit einer furchtbaren Wiebervergeltung bebrobe. 3ch er= innerte baran, wie für bie Sache Deutschlands felbft ein schäblicher Ginfluß bes Polnischen Elementes sich bemertbar gemacht habe, ba biefes Grundfate reprafentire, bie ber Meinung ber gegenwartigen Mehrheit der Deutschen vollständig entgegen seien. Endlich stellte ich ben Antrag, baß alle Sandlungen, welche bie Abgrenzung ober Gin-verleibung bes Großherzogthums Bosen betreffen, auf zwei Jahre hinaus verschoben würden. Aber alle meine Bemühungen waren erfolg= los, und ber Aufrichtigfte und zugleich Sochftgeftelltefte unferer Wegner fprach es offen aus, bag bie Bernichtung aller unferer Rechte ge= genwärtig bas Sauptftreben ber Deutschen Regierungen fei, baß, wentt wir und nicht unterwerfen wollten, man und aufs Reue unterjochen muffe, und bag wir feine andern Freiheiten zu hoffen batten, ale bie= jenigen, welche ben Wenden und Litthauern in Deutschland geblieben (Fortsehung folgt.)

Beraniw. Redafteur: C. E. S. Biolet.

Bur Erbauung für alle biejenigen, welche in Pofen Fenertaf= fenbeiträge zu gablen haben, mag bie in öffentlichen Blattern erfolgte Befanntmachung bes Magiftrats zu Berlin über bie für bas Jahr vom 1. Oftober 1848 bis dahin 1849 zu vergütigenden Brandentschädigungsgelber bienen. Nach berfelben haben in Berlin in bem genannten Jahr 68 Branbe, barunter 5 Schornfteinbrande und ein Brand durch Gas Explosion, ftattgehabt, für welche die Berliner Fener Societät 21,774 Rthlr. 16 Sgr. 7 Pf., erel. der Nebenkoften, vergutigen muß. Diese Summe wird jest aufgebracht burch einen Beitrag von acht Pfennigen pro Sundert Thaler ber Berficherungs-Summe. Lettere beträgt in Berlin 126,611,300 Rthlr. und somit liefert ber Beitrag von 8 Pf. vom hundert in Summa: 28,523 Rthlr. 27 Sgr. 8 Pf., wodurch nicht nur die gesammte Bergütigungs= Summe, fondern auch noch ein Betrag von nahe zu 7000 Athlr. zu Nebenfosten aufgebracht wird. Wer also in Berlin ein Saus besitht, bas zu 10,000 Thalern versichert ift, zahlt für bas verfloffene Jahr einen Beitrag von zwei Thalern feche Gilbergrofden acht Pfennigen, - und in Bofen?!

#### Angekommene Fremde.

Bom 18, April.

Laut's Hotel de Rome: Guteb. Birth a. Lopienno; Raufm. Det a. Franksurt a. D

Bazar: Gutsb Zoltowski a. Czacz; Gutsb. Baranowska a. Matezewo.
Hôtel de Bavière: Lieutu. d. I. Inf-Negts. de Nege a. Thorn; Gutsb.
v. Lafzezduski a. Grabowo; Gutsb. v. Dtocki u. Sohn a. Napadante; Gutsb. v. Zablocki a. Malice; Lieutu. Frehtag a. Krotoschin; Kausim. Leipold a. Freiburg; Kausim. Baducham a. England.
Schwarzer Adler: Gutsb. Nitolai a. Galezewo; Kreis-Richter Nappold

Schwarzer Moler: Guteb. Ritolai a. Galezewo; Kreis-Richter Rappold a. Rogafen; Burgerm, Soch a. Rogafen; Gutsp. Wentscher a. Reudorff; Infp. Schubert a. Krzyzownit; Sauptm. Machol a. Czempin. oriff, Infp. Squbert a. Arzhaemit, Hathen. Radgot a. Exempin.
Hôtel à la ville de Rôme: Gutsb. Graf St. Plater a. Wroniewo;
Sutsb. Graf A. Eförzewski a. Kreikow; Domainenp. Stegner und
Sohn a. Namistaki; Sutsb. Graf Plater a. Wollstein; Sutsb.
E. Narzyński a. Chelmno.
Hôtel de Dresde: Gutsb. J. Swinarski a. Kraszewo.
Hôtel de Berlin: Direkt, Baumar a. Schrimm; Administrator Engler

a Budghn; Fran Saupim, Rigar a. Spandau. Hotel de Pologne: Papierfabrik. Weißer a. Chodziesen; Sandelsm. I. Mente a. Sillbach. Große Siche: Gutsb. K. Gotolnicki a. Dalabufzet; Gutsb. Cieffelsti

a. Bielamb. Im Sichborn: Kaufm. Alexander a. Pleschen; Raufm. Saafe a. Plefchen; Raufm. Bernftein a. Snefen; Raufm. Cohn. a. Rawicz;

#### Berliner Börse.

|                                             | Bernner Borse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1170                    |                        |                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                             | Den 17. April 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zinsf                   | Brief.                 | Geld                          |
|                                             | Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                       | 106                    | 440                           |
|                                             | Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/2                    | $86\frac{1}{2}$        | 86                            |
|                                             | Scehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                      |                        | $102\frac{7}{8}$              |
|                                             | Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2                    | 104                    | 1031                          |
| J                                           | Westpreussische Pfandhriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{3\frac{1}{2}}{}$ | 901                    | -002                          |
|                                             | Grossh Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                       | $100\frac{7}{12}$      | 1001                          |
|                                             | San doubleday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3½<br>3½                | 905                    | -                             |
|                                             | Ostpreussische Pommersche Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31                      | 931                    | 923                           |
|                                             | Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                      | 95 <sup>3</sup><br>96  | -                             |
|                                             | Schlesische "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31                      | _                      | 7113                          |
| 12                                          | Schlesische v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                      | TODAY.                 | 100                           |
|                                             | Prones Rank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774                     | 70 1                   | 921                           |
|                                             | Andere Goldmünzen à 5 Rthlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77+11                   | 13 7<br>12 11<br>12 11 | $13^{-1}_{12}$ $12^{-5}_{12}$ |
|                                             | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1103                    | -21                    |                               |
|                                             | Eisembahm-Actiem (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139714                  | HILLY                  |                               |
|                                             | Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                       | Hadini.                | 89                            |
|                                             | » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                       | 95                     | 95                            |
|                                             | Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                       | -                      | 75                            |
|                                             | Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 2                     | 100                    | 101                           |
|                                             | Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                       | 924                    | 641                           |
|                                             | or of the state of the new state of the stat | 5                       | 1077                   | 1011                          |
|                                             | Rerlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                       | 105                    | -                             |
|                                             | Cöln-Mindener<br>Priorifäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 41                   | HTD LIT                | 933                           |
|                                             | Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42                      | 142                    | 1013                          |
|                                             | NiederschlesMarkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31                      | 142                    | 827                           |
|                                             | Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                       | -                      | 95                            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                       | 104                    | 104                           |
|                                             | Ober-Schlesische Litt. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                       | 1021                   | 104                           |
|                                             | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                      |                        | 1023                          |
|                                             | Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                       | 200                    | -                             |
|                                             | Stamm-Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                       | 77                     | -                             |
|                                             | Prioritäts- v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 31                    | ans a                  | 070                           |
|                                             | Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                       | 400                    | 643                           |
|                                             | Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                      | -                      | 821                           |
| A                                           | 1 2 20 at 1830 . Del Henre L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                      | -                      | -                             |
| Drud und Rerlag von M Bafen & Camp in Dafen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                               |

Stadt-Theater in Pofen.

Marceli Zenopolski, polski aktor z teatrów: Warszawskich, Lwowskiego i Krakowskiego, będzie miał zaszczyt dać w sobotę, dnia 20. Kwietnia r. b. w teatrze miejskim; drugi wieczór deklamacyjno-mimiczny. Między innemi dane będzie dotąd nieznane przedstawienie obrazowe, charakterystycznomimiczne, pomysłu M. Zenopolskiego, z muzyką Stanisława Moniuszki: w 40 zmianach, pod nazwą: "Nowa szkoła mimiki.« Resztę afisz oznaczy.

Conntag ben 21. April jum Erftenmale: Der Schaufpiel-Direttor in Taufend Mengften, ober: Sutmacher und Strumpfwirter; Sing-

fpiel in 3 Aften von Raifer.

Bekanntmachung. Die Beränderung bes Fahrplans ber Nieberfchlefifch=Märkischen Gisenbahn macht es nothwendig, ben Abgang ber Lotal-Bersonenpost von hier nach Bred-lan von 12 Uhr auf 11½ Uhr Mittage zu verlegen.

Dem reifenden und correspondirenden Bublifum wird biefe Aenberung hierburch befannt gemacht. Bofen, ben 17. April 1850.

Der Ober-Boft-Direttor Buttenborff.

Ebictal=Citation.

Dem Raufmann Albrecht Wiefe zu Broms berg ift in ber Racht vom 16. jum 17. December 1843 mittelft gewaltsamen Ginbruche unter anbern ber vierprocentige Pofener Pfandbrief Ro. 6454037. Mielefgan, Rreis Gnefen, über 25 Rither. ohne Coupon gestohlen worben. Der etwaige Inhaber biefes Pfanbbriefs wird aufgeforbert, fich bis gum achten Bindzahlunge = Termine, fpateftens bis Di is chaelis b. J. bei uns zu melben, ober bie gangliche Amortifation bes Pfandbriefs zu gewärtigen. Gnefen, ben 28. Marg 1850.

Ronigl. Rreis= Bericht. I. Abth.

Proclama. Freiwillige Subhastation. Ronigl. Rreis-Gericht zu Trzemefzno.

Behufs Erbes-Auseinandersetung foll ber zum Nachlaffe bes früheren Gutsbesiters Jofeph von Rorytowsti gehörige, im Mogilnver Kreise bes \* Regierungs-Bezirts Bromberg belegene Rog o= woer Güter-Complexus im Wege ber freiwilligen Subhaftation verfauft werben, und ift bazu Termin im Inftruftions-Bimmer bes unterzeichneten Rreis-Gerichts auf

ben 28. August 1850 anberaumt worden. -- Die Berrschaft Rogowo, lanbschaftlich abgeschätt auf 135,690 Rthlr. 3 Sgr. 8 Pf., befteht aus der Stadt gleichen Namens, meh= reren Dörfern und aus ber bei Rogowo felbft belegenen Baffermühle mit einem Gefammt-Areal von 5414 Morgen 97 Muthen, worunter 1709 Mor gen Forft in einem Werthe von 46,858 Rthlr. 12 Sgr. 5 Pf., 353 Morgen Biefen und bebeutenben Geen. — Die nachften Stabte find Pofen und Bromberg 7 Meilen entfernt, Ratel 6 Meilen, Trzemeszno und Gnesen 3 Meilen. Der nachste schiffbare Fluß ist die Nete bei Natel. Die Gränzen sind überall behügelt und unstrittig. Die Buter, bei benen eine eigene Rirche befindlich, un= terliegen feinen Dienstbarkeiten und haben auch fein Recht, folde auf fremben Gütern auszuüben. Die jährlichen baaren Befalle, welche hauptfächlich in ben Renten von ben regulirten Birthen ber Dorfer, ben Binfen aus ber Stadt und bem Gintommen aus ber Muble und Fifcherei befteben, betragen nach ber Angabe bes General-Bevollmächtigten ber Erben bes Gutsbesiters Theophil v. Korytowski auf Grochowisto panstie bei Rogowo etwa 2000 Rthir.

Unmittelbar bei ber Stadt am großen Gee liegt bas herrschaftliche Schloß mit den Wirthschaftege= bauben und angrangenden Garten.

Der Gesammtbetrag der jährlichen Abgaben be-

läuft fich auf 200 Rtblr.

Mus ben Bertaufsbedingungen ift insbesondere gu bemerten, baß nur folche Bieter zugelaffen wer= ben, welche fofort eine Caution auf Sobe von 13,570 Rthlr. baar oder in gelowerthen Papieren nach dem Courfe zu erlegen im Stande find.

Die Bedingungen, ber neuefte Sypothefenschein und bie Tare fonnen jederzeit in ber Gerichte-Regi= ftratur eingesehen werben, inbeffen bleibt es ben Raufluftigen überlaffen, wegen weiterer Austunft an ben herrn General Bevollmächtigten unmittelbar fich zu wenden.

Deffentliche Befanntmachung. Der feinem Aufenthalte nach unbefannte Jäger Schubert, früher zu Camin, Boblauer Rreifes, ift burch bas Contumacial Erfenntnig ber unterzeichneten Rreisgerichts = Commiffion vom 21ften

wegen Betruges unter Berluft ber Rationals Cocarbe mit einer fechemochentlichen Gefängniß= Strafe belegt worden,

was hiermit zur Renntniß gebracht wirb. Bingig, ben 8. April 1850. Ronigt. Rreis. Gerichts-Commiffion.

Betanntmadung. Bon Johanni b. J. ab bis Johanni 1853 follen meistbietend im Lanbschafts = Gebanbe verpachtet

Den 2. Mai 1850: 1) Gulczewo, Rreis Onefen.

2) Ablig Oftrowo, Rreis Wrefchen. Den 3. Mai:

3) Stanislawows, Rreis Brefchen. 4) Karfewo, Rreis Gnefen. Den 4. Mai:

5) Rarnifgewo, Rreis Onefen. 6) Groß= Lubowice, Rreis Gnefen.

Den 6. Mai: 7) Popowo Tomtowe, Kreis Gnefen.

8) Popowo Ignacewo, = 9) Goluń, Rreis Schroba. 10) Baborowto, Kreis Samter. Den 7. Mai:

11) Wierzeja, Rreis Samter. 12) Gepereborf III. vel Röhrsborf III., Rreis Frauftadt.

Den 10. Mai:

13) Wirzebaum, Rreis Birnbaum. 14) Riemegon, Rreis Bongrowit.

Den 11. Mai: 15) Zabiczyn, Rreis Wongrowit.

16) Racztowo, s bto. Den 13. Mai: 17) Oporgyn, Rreis Wongrowit.

18) Schoffen, = oto. 19) Pomarzanti, Rr. bto. Den 14. Mai:

20) Rowalewo, Rreis Chodziesen. 21) Slupia, Rreis Schilbberg.

22) Rojow,

Den 15. Mai:

23) Witafince, Rreis Plefchen.

Den 16. Mai: 24) Refince, Rreis Abelnau.

Den 17. Dai:

25) Sierofzewice, Rreis Abelnau, immer um 4 Uhr Rachmittags.

Jeber Licitant ift verpflichtet, gur Gicherung feis nes Gebots eine Raution von 500 Rithlr. zu erlegen und erforderlichen Falls nachzuweisen, daß er ben Berpachtungebebingungen nachzutommen im Stanbe ift. - Die Pacht-Bedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben. Pofen, ben 3. April 1850.

Provinzial=Lanbichafte=Direttion.

#### Befanntmachung.

Die auswärtigen Berren Raufleute und Fabrifanten fegen wir biermit bavon in Renntnig, bag ber bevorstehenbe Glogauer Wollmartt Sonntag ben 2. Juni b. 3. abgehalten werden wirb, laben biefelben freundlichft zum Besuche beffelben ein und glauben ihnen, nach bem gunftigen Refultate bes vorjabrigen Marttes zu urtheilen, eine reiche Auswahl unter ben besten Wollen der Proving in Aussicht ftel= Ien zu bürfen.

Gr. Glogan, ben 15. April 1850.

Der Magiftrat.

# Die Goldbergerschen galvano-electrischen Rheumatismus - Ketten

sind nach wie vor in Posen nur allein bei Ludwig Johann Meyer, Neuestrasse neben der Griechischen Kirche, in ihrer ursprünglichen, bisher unibertroffenen Form und Zusammenstellung echt und zu den festgestell-ten Fabrikpreisen zu haben: Zur Empfehlung dieser in Deutschland, Belgien, Frankreich, England, Dänemark, Schweden, Polen, Spanien, Schweiz, Russland, Italien, Ungarn und Nord-Amerika verbreiteten, von mir erfundenen und verfertigten sogen. Goldbergerschen Ketten wird es genügen anzusühren, dass dieser galvano-electrische Apparat in seiner bis-herigen Construction durch die seientisischen (wissenschaftl.) Forschungen der medie. Facultät zu Wien u. folg. wohlrenommirter Aerzle:

Dr. Harless, Kgl. Pr. Geh. Rath, Ritter d. Roth. Adlerord. u. Prof. a. d. Univ. zu Bonn; Dr. Braun, Kgl. Sächs. Prof. a. d. Univ. zu Leipzig; Kgl. Baiersch. Medic.-Rath Dr. Dotzauer in Bamberg; Kgl. Pr. San.-Rath u. Kreis-Phys. Dr. Filehne in Erfurt; Dr. Alois Prosper Raspi, Prof. u. Procur. an der K. K. Univ. zu Wien; Kgl. Sächs. Med.-Ratk Dr. Clarus, Prof. a. d. Univ. zu Leipzig; Dr. Lange, Kgl. Kreis-Chirurg. u. Kreis-Direct, in Quedlinburg; Dr. Koch, Herzogl. Nassauisch. Med.-Rath in St. Goarshausen; Fürstl. Rath u. Phys. Dr. F. Hartmann in Arnstadt; Dr. Nick, Kgl. Würtemb. Amts-Arzt in Isny; Dr. J. N. Saller, Leib-Arzt Sr. Hob. d. Herz. Ferdinand, Ritter etc. zu Wien; Dr. Weiss, Kgl. Pr. Regim.-Arzt in Potsdam; Dr. Gustedt, Kgl. Kreis-Phys. in Wolmirstedt; Dr. Ant. Dav. Bastler, Kais. Prof. zu Wien; Dr. Engler, Kgl. Kreis-Phys. in Breslau; Kurfürstl. Landger.-Arzt Dr. Kampfmüller in Cassel; Dr. Mankiewicz, Kgl. Kreis-Phys. in Nakel; Kgl. Hannov. Land Phys. Dr. etc. Krohne in Nordheim; Dr. Haas, K. K. Stadt-Phys. in Budweis (Böhmen); Dr. Arnold, Comm. Arzt in Schweidnitz; Kgl. Dan. Bat .- Arzt A. Gerner in Copenhagen; Dr. Theoph. Fleischer, Mitgl. d. med. Facultät zu Wien; Kgl. Milit.-Arzt Flieger in Königsberg in Pr.; Stadt- u. Crim.-Arzt Georg Hickel in Neutitschein (Mähren); Doudaine, doct. en Médec., de la Faculté de Paris; Dr. Carl Sterz, K. K. Primar-Arzt in Wien; Dr. Norbert Avée, Mag. d. Geburtshülfe u. Heilkunde in Andrichau (Galizien); Dr. Müller, Herz. Nassauisch. Med. Rath in Wiesbaden; Dr. Arntz, pract. Arzt in Cleve; Dr. Remack, pract. Arzt in Posen; Kgl. Bat.-Arzt Rabetge in Oppeln; Milit.-Arzt Herrm. Kraus in Leipzig; Dr. Ley, pract. Arzt in Schleusingen; Dr. Haarmann, pract. Arzt in Gerbstädt; Dr. L. Schwarzenberg, pract. Arzt u. Wundarzt in Schakensleben; Dr. Kahleis, pract. Arzt in Radegast bei Delitzsch; Dr. Haselof, pract. Arzt in Berlin; pract. Wundarzt Schiefer in Buckau-Magdeb.; pract. Zahnarzt F. Felgentreff in Potsdam; Dr. Ruge, pract. Arzt in Berlin; Dr. Oppler, pract. Arzt in Tarnowitz; Dr. Schüller, pract. Arzt in Lüben; Dr. Speyer, pract. Arzt in Jauer; Wundarzt Weinsheimer in Nailla (Baiern); Dr. Stempel, pract. Arzt in Neustadt a. d. H. (Baiern); Dr. Carl Bohm, pract. Arzt in Clausthal (Hannover); Dr. Forster, pract. Arzt in Carlsbad (Böhmen); Dr. Wendt, pract. Arzt in Boitzenburg; Dr. Gentil, pract. Arzt in Strassbessenbach bei Aschaffenburg; Dr. Krogmann, pract. Arzt in Hagenow; Dr. Adam Heinrich Meyer in Chemnitz; pract. Wundarzt u. Operat. Carl Gust. Troitzsch in Frankenberg (Sachsen); Dr. Frank, pract. Arzt in Wurzen; Dr. Riemschneider, pract. Arzt in Grimma; Baccal. med. Schmidt in Leipzig; Chirurg. Ignaz Rauschenberger in Ybbschütz (Oesterr.); Dr. Arnold Gusmann, pract. Arzt in Lemberg; Bez. Chirurg. Anton Piringer in Gleinstätten (Steyermark); Dr. J. F. Kirsten, pract. Arzt in Leipzig; Dr. Weiss, pract. Arzt in Speier; pract. Arzt Dr. Scharff in Gebesee (Reg.-Bez. Erfurt); Dr. Pauck, pract. Arzt in Neuhaus (Böhmen); Dr. Kalt, pract. Arzt in Coblenz; Dr. J. C. A. Buhle, pract. Arzt in Alsleben a. d. S.; Dr. Stolte, pract. Arzt in Potsdam; Dr. Behrend, pract. Arzt in Goldberg (Schlesien); Dr. Richter in Berlin; Dr. Carl Beier, pract. Arzt in Leipzig; Dr. Tieftrunk, pract. Arzt in Halle a. S.; Dr. Neide, pract. Arzt in Tarnowitz; Dr. Maffei, pract. Arzt in Salzburg; Dr. Finn, pract. Arzt in Gross-Breitenbach; Dr. Anton Schonach, pract. Arzt in Inspruck; Dr. Cornet, pract. Arzt in Hall (Tyrol); Dr. Polack, pract. Arzt in Ischl; Dr. Hirschfeld, pract. Arzt in Tuchel (Reg.-Bez. Marienwerder); Med. Chir. u. Accouch. Schneider in Hohenfriedeberg (Schlesien); Magister d. Zahnheilkunde u. Geburtsarzt Dr. A. M. Lowy in Wien; Dr. Jos. Blaschke, pract. Arzt in Neutitschein (Mähren); Dr. Schmidt, pract. Arzt in Königsberg in Pr.; Dr. Cohn, pract. Arzt in Berlin; Dr. W. Pauly, pract. Arzt in Landau; Dr. Krüger, pract. Arzt in Tennstädt (Reg.-Bez. Frfurt); Landarzt Mohr in Eichstädt (Baiern); Dr. S. Jeiteles, pract. Arzt in Prag; Stadtwundarzt Joseph Pur in Freiberg (Mähren); Dr. A. Kaan, pract. Arzt in Triest; Dr. Hengstenberg, pract. Arzt in Meurs (Rhein-Prov.); Chir., Accouch. u. Dentist Nowottny in Böhm. Leipa; Dr. N. H. Tiedemann, pract. Arzt in Wöhrden (Holstein); Dr. Körner, pract. Arzt in Itzehöe; Dr. L. Raudnitz, pract. Arzt in Wien u. A. m.;

seine hohe rationelle Würdigung gefunden und iber alle Nachbildungen gestellt worden ist - (so z. B. attestirt der Kgl. Sächs. Prof. an der Univers. zu Leipzig, Hr. Dr. Braun: "dass die Goldbergerschen galvano-electr. Ketten gegen Rheumatismus und »andere dergleichen Uebel den Vorzug vor anderen dergt. Fabrikaten \*verdienen, auch sich als äusserst wirksam und heilbringend bewiesen haben, bescheinigt auf Verlangen. Leipzig, den 5. Mai 1849. Prof. Dr. Braun.«) — während andererseits die wohlthätige und heilkräftige Wirkung der Goldbergerschen Ketten auf empirischem (erfahrungsgemässem) Wege durch mehr als Ein Tausend amtlich beglaubigte Atteste hochachtbarer Personon, die in einer gedruckten Broschüre zusammengestellt, in sämmtlichen Dépôts der Goldbergerschen Ketten unentgeldlich ausgegeben werden, ausser allen Zweisel gesetzt, und die Celebrität dieser Ketten hier-durch vollkommen gerechtsertigt ist.

J. T. GOLDBERGER, in Berlin, vorm. in Tarnowitz, K. K. Oesterr. privilegirte und Kgl. Preuss. concessionirte Fabrik galvano-electrischer Apparate. Zur Bequemlichkeit des auswärtigen Publikums sind die Goldbergerschen Rheumatismus-Ketten auch vorräthig: in Birnbaum bei Herrn J. M. Strich; in Bromberg bei Herrn C. F. Beleites; in Chodziesen bei Herrn Kämmerer Breite; in Inowraclaw bei dem Königl. Assistenz-Arzt Herrn Hoffmann; in Lissa bei Herrn J. L. Hausen; in Nakel bei Herrn L. A. Kallmann; in Rawicz bei Herrn J. P. Ollendorf; in Schmiegel bei Herrn Jacob Hamburger; in Krotoschin bei Herrn A. E. Stock.

tonnen burch Rommiffions-lebernahme eines rentirenden Artifels bedeutenben Rugen erzielen. Raberes B. H. poste restante Maing franco.

# Regenwalder Ackergeräthe,

Sowohl Geschäfts: als Privatleute

namentlich: Ramfon-Crosquill'iche Drefcmafchinen, Alban'fche Gaemafdinen, Rlee-Saemafdinen, Gups-Streumaschinen, Rübenbriller, Schwerz'sche u. Bommersche Schwingpflüge, That'sche und Evand'sche Saufepflüge, Cleaner, Bispubler und Sprengel'sche Untergrundpfluge, Sprengel'iche Bafferfurchenpfluge, Rafenfchalpfluge, Schottifche und Brabanter Bfluge, Rrummen u. a. m. find ftets porrathig in ber Gifen= handlung von

S. Cegielsti in Pofen.

Den herren Architeften und Bau-Unternehmern empfiehlt fich bie Fabrit architettonifcher Bergierun= gen in Steinpappe von D. Bottder in Berlin, Meranbrinenftrage Do. 52., jur Anfertigung von Bimmerverzierungen: Edftuden, Mebaillons, Rapitalern, Konfolen, Thurbefrönungen, Bruftungen, Rronleuchtern, Golbleiften u. f. w. in jeber Art und Größe.

# Die neue Berliner Berliner Dampfmaschinen= Caffee = Brennerei und Bucker= Riederlage

28. F. Meyer & Comp.

in Pofen, Wilhelmsplat Do. 4., empfiehlt bas Pfund harten Bucker mit

> feine Raffinabe mit 51 Ggr. sextrafeine Raffinade = 5% gelben Rochzuder = 4 = weißen Farin = 4½ = gestoßene Raffinade = 5 =

Ungebrannte Caffee's bas Pfund von 61 bis 9 Ggr. Gin wohlfortirtes Lager von achtem Bunglauer

Gefchirre, vom fleinften bis zum größten; Zweihan= tels, Schmors und Milchtopfe, Biers und Raffeetan. nen u. f. w. empfiehlt zu auffallend billigen Preifen

Martt No. 88., neben bem Raufmann frn. Bielefelb.

Frische Austern bei

Carl Scholt.

### Meine Herrenemancipiren Sie sich von Ihrem Vorurtheil.

Kein ächtes Waldschlösschen-, kein Salvator-, kein Prager-, Doppel- und Wachholder Bier und wie sonst noch die "ächten" Narrheiten heissen mögen, sondern nur ein reines Posener Hopfen-Lagerbier verahreiche ich, aber auch stets in anerkannt bester Güte, die Kuffe zu 1½ Sgr. - Daher meine Herren, emancipiren Sie sich!

H. Richter, Wilhelmstr. Nro. 25.

Am 25. April b. J. werben im Modcieje. woer Forsthause, eine Meile von Pinne bei Birte an ber Barthe, 2 Taufenb Stud alte Riehnbaume, 20 - 30 Boll Durchmeffer, meiftbietend vertauft werden. Ludomy, ben 16. April 1850.

Der Bormunb.

Ginige empfehlenswerthe Pharmacenten, ber polnischen Sprache fundig, fonnen noch fogleich ober 3. I. nachgewiesen werben. Austunft hiernber ertheilt ber Raufmann Fiebler in Pofen.

Gine möblirte Stube, Parterre, nach bem Sapiehaplat, ift monateweise fogleich zu vermiethen bei Bosen, ben 18. April 1850. Falt Fabian.

### Bekanntmachung.

Bei einer am 9. b. M. in bem Balbe gu Trgu-Stotowo vorgefommenen Wilbbieberei fonnten brei Wildbiebe ans ber nachbarichaft nicht ergriffen werben, weil fie ihre Morbgewehre auf bie= jenigen anlegten, welche bingutamen, als von ihnen brei Stud erschoffene Rebe (barunter zwei tragende Riden) fortgebracht werben follten.

Funf Louisd'or erhalt berjenige ausgezahlt. ber und fo weit in ben Stanb fest, bag wir biefe Diebe gerichtlich belangen und beftrafen laffen ton= nen. Gine gleiche Belohnung erhalten funftig alle biejenigen, welche einen folden Wilbbieb in ben bied= feitigen Forften betreffen und babin namhaft machen,

baß er bestraft werben fann. Dwinst, ben 16. April 1850.

Das Dominium.

An ben langen Rleintopf. Aftronomie? - Welch' ein Drudfehler!

Coll wohl Gastronomie heißen!